### Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

12. Movember 1864.

Nrº 259.

12. Listopada 1864.

(2056)

Berordnung.

Rr. 1487. In Gemäßheit ter über Untrag des Dinifterras erfloffenen allerhöchnen Entschließung vom 7. November 1864 wird verordnet, wie folgt:

Die Artifel 1. und II. ber megen Berhangung bes Belagerungs. ftandes über Galizien mit Krafau ergangenen Rundmachung vom 27. Februar 1864 merben babin geanbert, bag vom Tage ber Runde madung tiefer Berordnung angefangen, tie Untersudung und Beftrafung ber im Art. I. bezeichneten ftrafbaren Sandlungen, mit Ausnahme ber Berbreden bes hodverrathes (§§. 58 bis 62 Givil-Straf-Bejebbuch und Artifel I. des Gefeges vom 17. Dezember 1862) und der Störung ber öffentlichen Rube (§S. 65 und 66 Civil-Straf-Befetbuch und Artitel II. Des Gefetes vom 17. Dezember 1862), fowie die Untersuchung und Bestrafung ber im Artifel II. bezeichneten Bergeben und Urbertretungen gegen die Beftimmungen bes Prefigefeges rom 17. Dezember 1862, infoweit ber Befdulbigte bem Civil. ftanbe angebort, an bie Civil . Strafgerichte übergeben.

Die über ftrafbare Sandlungen, beren Untersuchung und Beffrafung nach §. 1 biefer Berordnung an Die Civil - Strafgerichte übergeben, bei ben Militargerichten gegen Civilpersonen bereits anhangi. gen Untersuchungen find von biefen Gerichten fortzuführen und mit möglichfter Beschleunigung ju beenben.

Im Uebrigen bleiben bie Bestimmungen ber Rundmachung vom 27. Februar 1864 noch aufrecht.

Bemberg, am 10. November 1864.

In Bertretung bes f. f. Commandirenden Generals:

Ebuard Schwarz Ebler von Meiller, f. f. Feldmaricall = Lieutenant.

### Rozporządzenie.

Nr. 1487. Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia listopada 1864., wydanego na wniosek rady ministrów, rozporadza się, jak następuje:

Artykuły I, i II. obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 o za-Prowadzeniu stanu oblęzenia w Galicyi i w Krakowie zmieniają sie \*ten sposób, że dochodzenie i karanie uczynków karygodnych, wy-Dienionych w art. I., z wyjatkiem zbrodni zdrady stanu (§§. 58-12. ustawy karnej cywilnej i art. I. ustawy z dnia 17go grudnia 1862.) i naruszenia publicznej spokojności (§§. 65. i 66. ustawy ar. cyw. i art. II. ustawy z dnia 17. grudnia 1862.), tudzież dochodzenie i karanie wymienionych w art. II. przestępstw i wykro-<sup>®</sup>zeń naprzeciw postanowień prawa prasowego z dnia 17. grudnia 1862, przejść ma co do obzałowanych stanu cywilnego z dniem hwieszczenia niniejszego rozporządzenia do sądów karnych cywilnych.

W sadach wojskowych śledztwa naprzeciw osobom stanu cy-Wilnego już wytoczone względem karygodnych uczynków, których Ochodzenie i karanie wedle S. 1. niniejszego rozporządzenia prze-<sup>ch</sup>odzi do sądów karnych cywilnych, mają sądy wojskowe dalej prowadzić i jak najspieszniej ukończyć.

Postanowienia obwieszczenia z dnia 27. lutego 1864 jeszcze Pozostaja co do reszty nienaruszonemi.

Lwów, 10. listopada 1864.

Za c. k. główno-dowodzącego jenerała:

Edward Schwartz de Meiller, Feldmarszałek-porucznik.

### Роспораженье.

Ч. 1487. Въ следствів Всевысочайшого решеньм зъдим . Листопада 1864, выданого на внесокъ рады Міністровъ, оспоражае са следвощов:

S. 1.

Артикалы І. и II. обежщеньм зъ дим 27. Лютого 1864, апроважаючого станъ облоги въ Галици съ Краковомъ, менмоть см въ той способъ, що почавши отъ дим об-

къщеньм того роспормженм переходить до цивильныхъ свдовъ карныхъ изъслъдованье и каранье выраженыхъ въ артикваж I. карыгодныхъ джланій, изключно злочиньства го-ловной зрады (§§. 58—62 кн. кар. об. закон, и артикваъ I. закона зъ дим 17го Гредим 1862) и нарешенм пекличного спокою (§§. 65 и 66 кн. карн. об. зак. и артикбаъ II. закона зъ дим 17. Гредим 1862), такъ само переходитъ до цивильных седовъ карныхъ и изъслъдованье и каранье выраженыхъ въ артикваћ II. прокинъ и перествпленій протикъ опреджленіммъ закона тискового зъ дим 17. Гредим 1862, позамкъ обвиненый належить до цивильного станв.

Ц. к. койсковій сяды мають изъследованы выточени вже ними протикъ особъ цивильныхъ взглядомъ тыхъ карыгодныхъ дъланій, которыхъ изъслъдованье и каранье подлю §. 1. того роспораженья до цивильных судокъ карных переходить и дальше прокадити и шкъ найскорше кончити.

§. 3.

Въ прочимъ позостаютъ ище въ силъ опредъленью обвъщенім зъ дим 27. Лютого 1864.

Льковъ, дим 10. Листопада 1864.

За комендервючого внерала:

Едвардъ Шварцъ де Мейллеръ, Ф. М. Л.

(2059)Edykt.

Nr. 7097. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 4. lipca 1864 l. 22767 dozwolona w sprawie egzekucyjnej p. Zenona Czarneckiego przeciw p. Ireni z Matkowskich Czarneckiej o zapłacenie sumy 1325 hol. duk. 2 złp. 8 gr. z odsetkami 5% od dnia 24. czerwca 1831 bieżącemi, egzekucyjna sprzedaż dóbr Toki w obwodzie Tarnopolskim położonych, na imie pani Ireny z Matkowskich Czarneckiej wpisanych, w trzech terminach, w dnich: 22. grudnia 1864, 26. stycznia 1865 i 23. lutego 1865 każdą razą o 10ej godzinie przed południem odbyć się mających, z tem dołożeniem rozpisuje się, ze dobra te w pierwszym i drugim terminie tylko wy-zej wartości szacunkowej 137355 zł. 26 c. w. a. wynoszącej, lub przynajmniej za takowa, w trzecim terminie także niżej wartości szacunkowej, jednak zawsze tylko za taka cenę sprzedane będą, która na zaspokojenie wszystkich wierzytelności hypotecznych wy-

Na wypadek, gdyby nikt i tej ceny nieofiarował, wyznacza się dla wierzycieli hypotecznych w celu oświadczenia się względem przyjęcia dóbr Toki w cenie szacunkowej lub ustanowienia warunków sprzedaż ułatwiających dzień sądowy na 23. lutego 1865 o 3ej godzinie po południu, na któren się wierzycieli hypotecznych pod zagrożeniem skutków niejawienia się w §. 148 U.S. oznaczonych

wzywa.

Jako zakład kwota 14000 zł. w. a. złożoną być ma.

O rozpisanej sprzedaży zawiadamia się oprócz stron interesowanych małoletniego Tadeusza hr. Dzieduszyckiego jako też potomstwo Stanisława, Kazimierza i Maryi Matkowskich i Tadeusza hr. Dzieduszyckiego przez kuratora w osobie p. adw. dr. Reisnera z zastępstwem przez p. adw. dr. Koźmińskiego równocześnie ustanowionego, wierzycieli hypotecznych z miejsa pobytu i z życia niewiadomych, a na wypadek ich śmierci, ich z imienia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, jako to: Karola Czarneckiego, Julie z Czarneckich Małyńską i Franciszke z Czarneckich Kamińską, Tomasza Litwina i Iwana Pochodyło, Józefa Kalasantego Małyńskiego, Gabriela Friedmana i wszystkich tych, którzy od czasu wydanego wyciągu hypotecznego, to jest po dniu 24. kwietnia 1864 prawo hypoteki na dobrach Toki uzyskali, lub którym ta uchwała z jakiegokolwiek powodu doręczoną by być nie mogła, przez kudr. Schmidta z zastępstwem p, adw. dr. ratora w osobie p. adw. Weisstein i przez edykta.

Tarnopol, dnia 24. października 1864.

Mro. 43133. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird befannt gemacht, daß gleichzeitig ber in ber Bergleichsverhandlung bes Lemberger Sandlungshaufes Vincenz Kirschner und Sohn, welche mit Befchluß vom 9. Rovember 1863 Bahl 47190 eingeleitet murde, getroffene Ausgleich vom 20. September 1864 bestätigt und rechts-fraftig erflart, und jugleich bie Ginftellung ber Berechtigung bes frn. Rudolf Kirschner, Eigenthumer bes gedachten Sandlungehaufes, jur freien Bermaltung feines Bermogens aufgehoben mirb.

Lemberg, am 2. November 1864.

Bom f. f. Landesgerichte.

(2)

Dr. 2323. Bu Lofegen find bei ber Cteuerabministragion in Lemberg eine ginangrathe und Steueradminiftratorefielle in ber VII. Diatenklaffe mit bem Gehalte jahrlicher 1680 fl. und eine Finangfekretaraftelle in ber VIII. Diatentlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 1260 fl.

Oziennik urzedowy

Bewerber haben ihre gehörig bokumentirten Gefuche unter Dach= weisung ber allgemeinen Erforderniffe, der juridisch = politischen Ctudien, der mit gutem Erfolge abgelegten gefällsobergerichtlichen Brufung, der theoretischen und praftischen Kenntniffe bee Steuerfaches, dann der Landessprachen, binnen drei Bochen bei bem Prafidium ber f. f. Finang-Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen.

Auf geignete dieponible Beamte wird befontere Rudficht ge-

Lemberg, ben 7. Morember 1864.

Kundmachung. (2047)

Nr. 3982. In Jaworow ist heute ein f. f. Telegraphen = Amt mit beschränktem Tagbienft für ben allgemeinen Berfehr eröffnet worden.

R. f. Telegraphen = Inspektorat. Lemberg, am 10. November 1864.

(2045) Ronfurs.

Dro. 138. Un ber beutscheisraelitischen Sauptschule gu Tarnopol find burch Absonderung ber Madden von ben Rnaben in eigene

Lizitazions=Ankundigung. (2019)

Dr. 7608. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Kolomen wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginhes bung der f. f. allgemeinen Verzehrungesteuer vom Fleische und Weinverbrauche wie auch tes 20% gen Zuschlages zu berfelben in ben nach= ftebend genannten Bergehrungesteuer : Begirten, nach bem Rreisschreis ben vom 5ten Juli 1829 Bahl 5039, und dem bemfelben beigefügten Unhange, bann ben Kreisschreiben vom 7ten Ceptember 1830 Bahl 48643, 15ten Oftober 1830 Bahl 61292 und 62027, 4ten Janner 1835 Bahl 262 und bem Gefete vom 17ten August 1862 R. G. B. XXVI. St. auf bie Dauer eines Sahres, nämlich vom Iten Janner 1865 bis Ende Dezember 1865 mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr im Falle ber unterbliebenen Auffundigung ober unbebingt auf die Dauer vom 1. Janner 1865 bis Ende Dezember 1867 mit Bergichtleiftung auf bas wechfelfeitige Auffundigungerecht, im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Benehmen vorläufig Fol-

gendes bedeutet :

1. Die Berfteigerung wird an ben auf ber 4ten Blattfeite genannten Tagen im Amtelotale der Finang Bezirts = Diretzion vorge= nommen, und wenn bie Berhandlung gur Beendigung nicht fommen follte, in der weiters ju beftimmenden und bei ber Berfteigerung bestannt zu machenden Beit fortgefest werden.

Die Wefällenbehörde behalt fich vor, ob fie mit bem Bestbiether für einzelne Objette, oter aber mit Jenen, ber ale Beftbieter für alle Objefte geblieben ift, ben Pachtvertrag einzugehen fur entsprechend finden wird. Bis gur Befanntmachung ber bieffälligen Entscheidung

haften die Beftbiether für ihre Unbote.

2. Die Fistalpreise find auf der 4ten Blattseite angegeben.

3. Bur Pachtung wird Jedermann zugelaffen, ber nach ben Ge= fegen und ber Landesverfaffung ju derlei Geschäften geeignet ift. Für jeden Fall find Jene hievon ausgenommen, welche wegen eines Berbrechens jur Strafe verurtheilt murden, ober welche in eine ftrafgerichtliche Untersuchung rerfallen find, die blos aus Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben murbe.

Die Zulaffung der Ifraeliten zu der Ligitazion wird blos auf Inlander mit der Erinnerung beschränft, daß die Lizitazions-Kommis-fion bei jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Inlander befannt find, auf die Beibringung des Bemeises vor dem Erlage des Babiums

bringen werbe.

Minterjährige, tann kontraktbruchige Gefällspächter, fo wie auch Diejenigen, welche zu Folge bes neuen Strafgesetes über Gefalleübertretungen wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefälleüber= tretung in Untersuchung gezogen, und entweder gestraft, oder ob Man-gel der Beweise vom Strafverfahren loggezählt murden, Lettere durch feche auf ten Zeitpunft ber Uebertretung, ober wenn diefer nicht bekannt ist, der Entdeckung derfelben folgende Jahre, werden zu der

Lizitazion nicht zugelassen.

4. Diesenigen, welche an der Versteigerung Theil nehmen wol-Ien, haben den dem 10ten Theile des Fiskalpreises gleichkommenden Betrag im Baaren, oder in t. t. Staatepapieren, oder in galizischen Pfandbriefen, welche nach den bestehenden Borschriften berechnet und angenommen merben, ale Badium ber Lizitazionskommission vor bem Beginne ber Feilbiethung ju übergeben. Der erlegte Betrag mird ihnen, mit Ausnahme Desjenigen, ber den höchften Anbot gemacht, und welcher bis zur erfolgten Erledigung des Berfteigerungsaftes in Saftung bleibt, nach dem Abschluße ber Berfteigerung gurucfgestellt.

5. Es werben auch schriftliche Anbothe von den Pachtluftigen angenommen; derlei Anbothe muffen jedoch mit dem Badium belegt fein, ben bestimmten Preisbetrag. und zwar nicht nur in Biffern, son-bern auch in Buchstaben ausgebrückt enthalten, uud es darf darin feine Rlaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen Diefer Ankundigung und mit ben übrigen Pachtbedingniffen nicht im Ginklange ware.

Lehrzimmer folgende 4 Stellen für Lebrerinnen noch im Laufe bee gegenwärtigen Schuljabres zu befegen :

1) Die Ctelle einer Lehrerin, welche nebft bem Unterrichte in ben vorgeschriebenen Mormalichulgegenständen auch noch bie Unterneis jung in den Sandarbeiten in der III. & IV. Rlaffe übernimmt, mit dem jahrlichen Gehalte pr. 400 fl. oft. 2B.;

2) 2 Lehrerinnen für die vorgefdriebenen Unterrichtsgegenftande die weiblichen Sandarbeiten in den untern Klassen mit bem

jährlichen Gehalte von je 300 fl. öft. 2B.; und

3) die Stelle einer Unterlehrerin mit dem jabrlichen Gehalte

von 200 fl. öft. W.

Diejenigen, welche sich um einen diefer Posten bewerben wollen, haben ihre eigenhandig geschriebenen, mit bem tarifenmäßigen Stempelmarten versehenen, gehörig dokumentirten Gesuche, morin Lehrbefähigung, etwaige Schulpraris, Alter, Stand und Geburtsort, fo wie ein tadelloser Lebenswandel nachzumeisen ift, bis längstens ben 31. Dezember 1864 portofrei an die Direfzion ber beutscheisraelitischen Hauptschule in Tarnopol einzusenden.

Tarnopol, am 8. November 1864.

Ronfure. Mro. 8878. Bur Befetjung der bei dem Belzer f. f. Begirteamte erledigten Rangliftenftelle zweiter Rlaffe und bem Borruckunge:

rechte wird hiemit bis Ende diefes Monats ber Ronfurs ausgeschrieben. Bewerber haben ihre nach Borfdrift instruirten Gefuche im vorgeschriebenen Dienstwege an den f. f. Bezirksamtevorstand in Belz

gelangen zu laffen. Bon der f. f. Kreisbehörbe. Zołkiew. am 4. November 1864,

Diese schriftlichen Offerten muffen jur Vermeibung von willführlichen Abweichungen von den Pachtbedingungen folgendermaßen verfaßt fein:

Ich Unterzeichneter biete für ten Bezug ber Verzehrungs-"fteuer von (hier ift bas Pachtobjett sammt bem Pachtbegirke genau "nach biefer Ligitazions-Ankundigung zu bezeichnen) auf die Beit ron big den Pachtschilling von

fr. öft. 2B., Sage: Gulben "öft. 2B. mit ber Grefarung an, bag mir die Ligitagiones und Pachts "bedingniffe genau befannt find, welchen ich mich unbedingt unterziehe, "und für den obigen Anbot mit dem beiliegenden Imperzentigen Bafl. fr. öft. 2B. hafte.

Co gefchehen ju am ten 186

> Unterschrift, Charafter und Wohnung des Offerenten.

Diefe Offerten find vor der Ligitagion bei bem Borfteber ber Finang-Begirte-Diretzion in Kotomea bis feche Uhr Abends des, der Lizitazion vorangehenden Tages versiegelt zu überreichen und wer= den, wenn Riemand mehr mundlich ligitiren will, eröffnet und betannt gemacht, worauf bann die Abichliegung mit bem Bestbiether erfolgt. Cobald die Eröffnung ber ichriftlichen Offerten, wobei bie Df ferenten zugegen sein konnen, beginnt, werden nachträgliche Offerten nicht mehr angenommen werden. Wenn ber mundliche und fchriftliche Unboth auf gleichen Betrag lauten, fo wird bem erfteren ber Borgug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, die fogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Ligitazionskommission vorgenommen werden wird.

6. Wird bei ber munblichen ober schriftlichen Berfteigerung nicht wenigstens ber Fistalpreis erreicht, so wird die Berfteigerung entweder auf einen anderen Tag verschoben, oder es wird den anwesenden Personen angefundigt, daß noch bis zu einer festgesetten Ctunde best felben Tages mundliche oder fdriftliche Unbote gegen Nachweisung

bes erlegten Badiums angenommen merden.

Der bet biefer abgebrochenen Ligitagion verbliebene Bestbieter wird jedoch von seinem Unbothe nicht enthoben, und fein Badium bleibt einstweilen in ben ganden ber Ligitagione = Rommiffion. Bur festgesetten Stunde werden die bis dahin eingelangten Unbote gepruft, und wenn hiebei ein Beftbot erzielt wird, ber ben Fistalpreis erreicht oder überfteigt, fo ift die Berfteigerung geschloffen.

7. In Ermanglung eines bem Fistalpreife gleichkommenten Unbothes mird auch ein minderer Anbot zur Bersteigerung angenommen. 8. Nach förmlich abgeschlossener Lizitazion werben nachträgliche

Unbothe nicht angenommen werden.

9. Ber nicht für fid, fondern im Ramen eines Underen ligitirt. muß fich mit einer gerichtlich legalifirten speziellen Bollmacht bei ber Ligitazione-Rommiffion ausweisen und ihr diefelbe übergeben.

10. Wenn Mehrere in Gefellschaft ligitiren, fo haften fur ben

Anbot Alle für Ginen und Giner für Alle.

11. Der Lizitazionsaft ift fur den Bestbiether durch feinen Anbot, für das Alerar aber von der Bustellung der Ratisitagion ver bindlich.

12. Der Ersteher hat vor dem Untritte ber Pachtung, und zwar längstens 8 Tage nach der ibm befannt gemachten Ratifikazion ber Pachtversteigerung, den 4ten Theil des für ein Jahr bedungenen Pachtschillings an der Verzehrungssteuer als Kauzion im Baaren, oder in galizischen Pfandbriefen oder in öffentlichen Obligazionen, welche in der Regel nach bem jur Beit des Erlages befannten borfe mäßigen Ruremerthe, oder in Staatsanlehen-Lofen vom Jahre 1839 ebenfalls nach dem Kurswerthe, jedoch nicht über ihren Rennwerth angenommen werben, oder in einer von der zur Leitung ber Gefälle berufenen Behorde annehmbar befundenen Pragmatikal Sppothet gu erlegen, und mird fobann in bas Pachtgeschäft eingeführt werben.

tuz 966 ,11

> lun lid

Re

Brr rag tan lag

Yajt

peri fien eine Bet

100 Iam: will que tabi

gus über den

ohn

13. Was die Pachtschillingszahlung anbelangt, so wird dieselbe in gleichen monatlichen Raten, am letten Tage eines jeden Monats, und wenn dieser ein Sonn- oder Feiertag ist, am vorausgegangenen Werktage an die bezeichnete Kasse zu leisten sein.

it

m

n, n= e=

en

3) e e n.

17.

en

111

110

r.

er

:7:

10=

oie

on

t)t

en

8:

ng

12

m

ur

13

11=

Tit.

T5

ar

et

en

11,

11/

39

Bu

14. Die übrigen Pachthedingnisse können überdies bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Kokomea, so wie bei dem k. k. Finanzwach-Kommissär in Kossow. Saiatyn und Horodenka in den gewöhnlichen Amtsstunden vor der Bersteigerung eingeseben werden, und werden auch bei der Lizitazion den Pachtlustigen vorgesesen werden.

| und det der Ligitation den Hachtinftigen vorgesesen werden.            |                                                          |                                                |                                 |        |                       |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post : Nr.                                                             | Pachtbezirk.<br>Anzahl der dazu gehörigen<br>Ortschaften | Objekt der<br>Bersteigerung                    | Qlusr<br>preis fi<br>Tal<br>fl. | ir ein | Tag der Versteigerung | Anmertung.                                                                                                              |
| 1                                                                      | Obertyn ,<br>18                                          | Fleisch=Berzehrungssteuer<br>Tarifsklasse III. | 1147                            | 27     | 14ten November 1864   | In dem Ausrufspreise ist auch der 20% tige Zuschlag begriffen. Für jedes Objekt sind abges sonderte Offerten zu machen. |
| 2                                                                      | Peczenizyn,<br>9                                         | betto                                          | 784                             | 15     | 15ten November 1864   |                                                                                                                         |
| 3                                                                      | Sniatyn ,<br>22                                          | Wein = Verzehrungs=<br>steuer                  | 343                             | 10     | 15ten November 1864   |                                                                                                                         |
| 4                                                                      | Gwoździec ,<br>24                                        | betto                                          | 28                              | 50     | 16ten November 1864   |                                                                                                                         |
| 5                                                                      | Chocimierz .<br>12                                       | detto                                          | 8.                              | 62     | 16ten November 1864   |                                                                                                                         |
| Von der k. f. Finanz-Bezirks-Direkzion. Kolomea, den 2. November 1864. |                                                          |                                                |                                 |        |                       | 864.                                                                                                                    |

(2041) **6** b i f t. (2)

Mro. 2293. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte Tysmienica wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der mit dem h.g. Urtheile vom 21. Ektober 1863 3. 2221 vom Salamon Vogel gegen die liegende Masse des Abraham Kock und Hoszyja Horowitz erstegten Vorderung pr. 350 fl. KM. sammt 5% Zinsen, der Gerichtskosten pr. 9 fl. 72 kr. öst. W., der Exekuzionskosten pr. 3 fl. 46 kr. und fl. 17 kr. öst. W. wie auch der gegenwärtig im gemäßigten Bestrage von 5 fl. öst. W. zuerkannten Exekuzionskosten (der 3te Erekuzionsgrad d. i.) die exekutive Feilbiethung der, der liegenden Masse des Abraham Kock und Hoszyja Horowitz gehörigen Realität KNrd. 111-134 in Tysmienica unter nachstehenden Bedingungen bewilligt durde:

1) Zur Vornahme dieser Lizitazion im Gerichtsorte werden zwei dermine, d. i. am 25. November 1864 und am 12. Dezember 1864 besmal um 10 Uhr Vormittags festgesetzt, an welchem Termine diese Realität nur über oder um den Schähungswerth dem Meistbiethenden berkauft werden wird.

Sollte an den obigen Terminen für diese Realität mindestens ber Schägungswerth nicht angebothen werden, so wird zur Feststelung ber erleichternden Lizitazionsbedingungen der Termin auf den Dezember 1864 um 10 Uhr Vormittags festgesett, wozu sämmtsiche Hypothekargläubiger mit dem vorgeladen werden, daß die Austleibenden als der Mehrheit der Stimmen beitretend angesehen werden.

2) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätzungs=

berth pr. 326 fl. öft. W. angenommen werden.

3) Jeder Kauflustige wird verpflichtet vor Beginn der Lizitazion in Sanden der Kommission an Badium den Betrag von 32 fl. öst. im Baaren zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufpreistingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach abgehaltener Lizitanten

Mtazion zurückgestellt werden wird.

4) Der Ersteher wird verpstichtet sein, binnen 30 Tagen nach Erhalt best den Lizitazionsaft bestätigenden gerichtlichen Bescheides die erste Hälfte des Kauspreises mit Einrechnung des Vadiums zu bericht zu erlegen, die zweite Hälfte aber sammt den 5% Zinsen vom Lage der physischen Besignahme dieser Realität gerechnet, im Lastensande der erstandenen Realität auf eigene Kosten sicherzustellen, diese Vinsen jedes halbe Jahr vorhinein, das Kapital aber binnen 14 algen nach rechtsträftigwerdender Zahlungstabelle bei Gerichte baar

5) Falls Salamon Vogel diese Mealität erstehen sollte, so wird berselbe berechtigt sein, gegen Nachweisung des Eigenthums und der altenfreiheit der zu seinen Eunsten ob dieser Realität laut dom. 3. das. 102. n. 4. on. und dom. 6. pag. 62. n. 11. on. versicherten Forsterung pr. 350 st. KM. diesen Betrag pr. 350 ft. selbst in der ersten Hen Hälfte des Kaufpreises einzurechnen und sich so durch Beibringung eines Löschungskonsenses über den ganzen oder über einen Theil dieses Betrages vom Erlage des Kaufpreises in demselben Verhältnise zu befreien

6) Sobald der Ersteher in Gemäßheit des 4. Absates die erste Kälfte des Kauspreises zu Gerichte baar erlegt, und die andere Hälfte sammt 5% Zinsen im Lastenstande dieser Realität sichergestellt haben vird, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Mealität ausgesertigt, derselbe auf eigene Kosten als Eigenthümer derselben instabulirt und in den Besit eingeführt, zugleich aber sämmtliche Lasten aus dem Lastenstande dieser Realität gelöscht und auf den Kauspreis übertragen werden.

ohne einer neuerlichen Schähung in einem einzigen Termine um was

immer für einen Preis verkauft werden, wofür der vertragsbrüchige Käufer nicht nur mit dem erlegten Badium, sondern auch mit seinem übrigen Bermögen verantwortlich bleibt.

8) Die Uebertragungegebühr vom gegenwärtigen Raufgefchafte

hat der Ersteher aus Eigenem zu entrichten.

9) Ruchsichtlich ber von diefer Realität zu entrichtenden landesfürstlichen Steuern werden die Kauslustigen an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen.

Wovon Salamon Vogel, bie liegende Masse des Abraham Kock und Hoszyja Horowitz, dann die Hypothefargläubiger Adalbert Goemiński, Herrschaft Tyśmienica, Gabriel Mykietiuk, Josef Dawid Dreilinger, Schlomeje Kock, Anton Samulak, die f. f. Finanz Prosfuratur und die etwa hinzuwachsenden Gläubiger durch den Kurator

Naftali Weiss verständigt werden.

Den dem Leben und Aufenthalte nach unbekannten Gläubigern Adalbert Goömiński und Gabriel Mykietiuk wird der Kurator in der Berson des hiesigen Handelsmannes Nastali Weiss bestimmt, hievon dieselben mit dem verständigt; ihre Behelse dem aufgestellten Kurator zeitgerecht zuzustellen, oder einen andern an dessen Stelle zu bestimmen und dem Gerichte rechtzeitig bekannt zu geben, widrigens mit dem aufgestellten Kurator auf deren Gefahr und Unkosten verhandelt werden wird.

Vom f. k. Bezirksamte als Gericht. Tysmienitz, am 19. Oftober 1864.

(2043) G b i f t. (2)

Mro. 7472. Von dem k. f. Kreis- als Handelsgerichte zu Zkoczow wird den, dem Wohnorte nach unbekannten, angeblich in Rußland sich aufhaltenden Kalman Dudiner und Mendel Heilpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß das Großhandlungshaus Halberstam
und Nirenstein in Brody gegen selbe unterm 7. November 1864 3.
7472 ein Gesuch wegen Erlassung der Zahlungsaustage über die
Wechselsumme von 400 st. öst. W. s. überreicht habe, worüber
unterm 8. November 1864 Zahl 7472 die Zahlungsaustage erlassen
wurde.

Da ber Wohnort der belangten Kalman Dubiner und Mendel Heilnern unbekannt ist, so wird für selbe der Herc Landes Abvokat Dr. Landau mit Substituirung des Herrn Landes Udvokaten Dr. Wesokowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte.

Złoczow, den 8. November 1864. [2046] L. Kundmachung. (2)

Mr. 2422. Zur Sicherstellung des Transportes der Tabakfasbriksgüter für das Sonnenjahr 1865 auf den Routen von Winniki nach Monasterzyska und Zabkotow, dann vom Lemberger Bahnhofe nach Winniki, Monasterzyska und Zabkotow, endlich von Monasterzyska nach Jagielnica und Zabkotow nerden von der k. k. TabakfabriksBerwaltung in Winniki bis zum 23. November 1864 12 Uhr Mittags schriftliche versiegelte, mit dem entsprechenden Stempel und mit den Duittungen über den Erlag der vorschritsmäßigen Badien versehene Offerte angenommen werben.

Die ausstührlichen Bestimmungen und die beiläusigen Frachtmens gen sind aus der näher detaillirten Konkurrenz-Kundmachung Nr. II. Zahl 2422 zu entnehmen, welche sammt den Bertragsbedingungen bei dem Orkonomate der k. k. Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg, dann beim k. k. Einlös-Inspektorate in Zaleszczyk und bei allen galizischen k. k. Tabak-Fabriken und Einlösämtern eingesehen werden kann. Von der k. k. Tabak-Fabrik-Verwaltung.

Winniki, am 7. November 1864.

(2052)

G bift.

(1)

Mro. 7038. Nom f. f. Kreisgerichte Złoczow wird hiemit fund gemacht, daß auf Ansuden der Relle Halpern zur Aufhebung des Miteigenthums mit Leib Rasael zw. N. und Chaskel Gilden die öffentliche Feilbiethung der in Złoczow KMro. 122 St. gelegenen Realität am 16. Dezember 1864 um 10 Uhr Vormittags wird abgeshalten werden.

Bei dieser Feilbiethung wird die obige Realität nur um ober über den Schähungswerth von 1183 fl. 69 fr. öst. W. hintangegeben werden, und jeder Rauflustige ist verpflichtet als Badium 118 fl. 36 fr. öst. M. im Baaren, in Sparkassabücheln ober öffentlichen Staatspapieren nach deren Kurswerthe zu handen der Feilbiethungs-

Rommiffion ju erlegen.

Wegen Einsicht des Schähungsaftes und der Lizitazionsbedingungen in ihrem vollen Inhalte werden die Rauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, wegen Einsicht der Lasten an das hiergerichtliche Grundbuch, endlich wegen den Steuern und Abgaben an das Złoczower f. f. Steueramt gewiesen.

Złoczow, am 26. Oftober 1864.

### E dykt.

Nr. 7038. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę Relli Halpern dla zniesienia współwłasności z Leibem Rafałem dw. im. i Chasklem Gilden publiczna sprzedaż realności pod NK. 122 m. w Złoczowie położonej na dniu 16. grudnia 1864 o godzinie 10ej przed południem przedsięwzietą zostanie.

Przy tej publicznej sprzedaży wyż wymieniona realność tylko za lub nad szacunkową wartość w kwocie 1183 zł. 69 c. w. a. sprzedaną zostanie, i każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest wadyum w kwocie 118 zł. 36 c. w. a. w gotówce, w książeczkach kasy oszczędności, lub na koniec w rządowych papierach wedle kursu ostatniej Gazety lwowskiej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dla przejrzenia aktu szacunkowego i warunków licytacyjnych w całej swej osnowie odseła się chęć kupienia mających do tutejszo-sądowej registratury, dla przejrzenia zaś cięzarów do tutejszej tabuli miejskiej, nakoniec co się tyczy podatków i innych danin doc, k. urzędu podatkowego w Złoczowie.

Złoczów, dnia 26. października 1864.

(2015) Lizitazions-Kundmachung.

Mr. 1601. Bon Seite des f. f. Zeugs-Artillerie-Filial-Posto-Kommando Mr. 6 zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wes gen Verkauf verschiedener Pferde Beschirrungs Bestandtheile, Abfalls Leder, verschiedenen alten Gisen, Messing, Stahl, alten Strickwerk, dann alten leinenen Lumpen am 18. November 1864 Punkt 9 Uhr Bormittags im f. f. Artillerie Zeughause zu Lemberg eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Die Lizitazionsbedingnisse, so wie die zu veräußerden Artikel können täglich mit Ausnahme von Sonns und Feiertagen im k. f. Artillerie-Zeugshause Bormittags von 8 bis 11 und Nachmittags von

2 bis 5 Uhr eingesehen werden.

Bom f. f. Zeugs : Artillerie: Filial = Posto = Kommando Rr. 6. Lemberg, am 5. November 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1601. C. k. filia komendy artyleryi zbrojowniczej Nr. 6 we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży rozmaitej uprzeży, starych rzemieni, rozmaitego starego żelaza, mosiądzu, stali, starych postronków i szmat odbędzie się dnia 18go listopada 1864 z uderzeniem godziny 9tej zrana w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie publiczna licytacya.

Warunki licytacyi jakoteż przeznaczone do sprzedaży artykuły można każdego dnia, wyjawszy święta i niedziele, od 8mej do 11tej przed południem, a od 2giej do 5tej godziny po południu

w c. k. zbrojowni artyleryi przejrzeć.

Z c. k. filii komendy artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. Lwów, dnia 5. listopada 1864.

Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

# Winter - Saison

## Bad Homburg vor der Höhe.

Die Minter-Caifon von Somburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stabte.

Das großartige Conversationehaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene Neubauten noch weitere Ausbehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll becorirte Räume, einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise Salon, einen Salon für Billardspieler, Kaffee und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations und Spielfäle. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Joursnale. Die Nessauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich die beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Lalle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in ber Commer=Caison, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeichsente französische Vaudeville=Gesellschaft ist engagirt, die in dem neu errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Sagden in weitem Umfreise enthalten sowohl Hochwild als auch andere Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich burch die Wollendung des rheinischen und bairisch softerreichischen Eisenbahnnehes im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Frankfurt und Homburg hin und her, — ber letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Anterhaltungen Frankfurts zu besuchen. (1988—2)

# Bekanntmachung.

Hypothekar-Darlehen an Sigenthümer unbeweglicher Güter auf lange ober kurze Frist, deren Rückzahlung sowohl auf einmal als in Raten oder Annuitäten bedungen werden kann, werden vermittelt und auf bezügliche Anfragen umständliche Auskunft ertheilt durch

J. B. Goldmann,

Bureau in Lemberg, Karl Ludwig - Straffe, Mr. 1322/ 2. Stod.

(1947-3)

pr

(2)

Do

ra

WI

CZ

de

jo.

10 8ta

UII

| 15 | 2 | r<sub>0</sub>

in a T na

3

k